# I materyalani bullowlem Posener Intelligenz-Blatt.

# , ben 4. October 1823. Sonnabends, ben

Angekommene Fremde bom 29. September 1823.

br. Raufmann Bauer aus Breslau, br. Raufmann Guttmann aus Breslau, fr. Ctubiosus Guttmann aus Breslau, I. in Dro. 251 Breslauerffrage; fr. Gutebefiger v. Gorgensti aus Smilowo, I. in Mro. 384 Gerberftrage; Br. Gutebefiger v. Jaraczeweffi aus Jaworowo, l. in Dro. 391 Gerberftrage; Br. Gutebefiger v. Arzyjanowefi aus. Roznomo, Br. Gutebefiger v. Janifjemeti aus Milno . I. in Dro. 175 Dafferfrage; Sr. Raufmann Pawloweffi and Gnefen, 1. in Dro. 77 Markt; Sr. Lieutenant Jafineti aus Pleschen, I. in Dro. 81 Markt. Den Iten October. acleptide thistiance folded bingen.

5r. v. Malfoff, Königl. Preuß. Obriff, aus Königeberg, Hr. Abjudant Gelnig aus Ronigsberg, I. in Dro. 243 Breslauerftrage; fr. Gutebefiger von Tomicki and Sucharzemo, Sr. Gutebesiger v. Auroki aus Brieko; I. in Mro. 384 Gerberftrafe; Br. Abvofat v. Turefi aus Krotofchin, I. in Dro. 165 Wilhelms= frage; Gr. Chaufpieler Scholz aus Breslau, I. in Mro. 210 Wilhelmsffrage. Abaegangen.

Br. von Rappart nach Pinne, herr von Rowalsti nach Smilowo.

Subhaffations = Patent. Das hierfelbst auf ber Borftadt St. Martin unter Mro. 24 belegene, ben Erben der Anna Rofina Ablfeld früher verwittmet gewesenen Hentschel gebornen Senbemann zugehörige Grundftud von 1760 DRuthen, welches mit Einschluß Des baju gehörigen Wohnhauses, Sof= raums, Stallung und Scheune, und

Patent Subhastacyiny.

Grunt na przedmieśćiu tutéyszym Sgo. Marcina pod Nro. 24. położony. sukcessorom Anny Rozalii z Sevdemanow 1. voto Hentschel II. Ahlfeld należący, 1760 pretów obevmuiący, a z należącym do tego do. mostwem, podwórzem, staynia i sto-

den vorhandenen Bau = Materialien auf 4937 Atlr. 1 gGr. gerichtlich gewürdigt ift, und wofur in frubern Terminen bie Summe von 2500 Riblr. geboten worben, foll, ba die Zahlung diefes Raufgel= bes unterblieben ift, abermals offentlich verkauft werden. Die Licitationstermine find auf

ben 2. September, ben 5. November c., und ben 12. Januar 1824, wobon ber lette peremtorisch ift, Bormit- dzien 5. Listopada r. b. tags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath dzien 12. Stycznia 1824 Brudner in unferm Partheien-Bimmer przed poludniem o godzinie 9. zraangeset worden. Rauflustige und Beten vorgeladen, daß der Zuschlag an den Izbie naszey Instrukcyiney. gesetliche Umftande folches hindern.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Wer bieten will, muß eine Cantion pon 200 Athlr. beponiren.

Pofen ben 24. Upril 1823.

Rhnigl. Preußisches Landgericht.

Letent Subhasizeviny. Subhaftatione Patent.

Auf den Untrag ber Bormunder zc. Schillschen Minorennen, foll bas gur Johann Michael Schillschen Creditmaffe gehorige, unter Dro. 67 ber Stadt Bnin belegene, auf 743 Mtlr. gericht= lich abgeschätzte Saus nebft Garten und

doła i materyałami budowlemi, na Summe 4937 tal. 1 dgr. sadownie otaxowany, za który w dawnieszych terminach licytum tal. 2500 iuż iest podaném, ma, gdy zaplacenie podanego licyti nie nastapiło, powtórnie publicznie bydź sprzedany. Termina licytacyine z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostaly na

dzień 2. Września r. b.

na przed Delegowanym Brückner fißfahige werden hierzu mit bem Bebeus Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego w Meiftbietenden erfolgen foll, falls nicht wamy przeto ochotę kupna i pozwolenie posiadania maiących na termina te z tém ostrzeżeniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzana bydź może. Kto licytować chce kaucyą tal. 200 Deputowanemu złożyć powinien

Poznań dnia 24. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Opiekunów nieletnich Schill, należący do massy kredyto wey Jana Michała Schill dom mieszkalny podliczbą 67. w mieście Bninie położony, sądownie na tal. 743 z ogrodem i łąką oceniony, na terWiese, im Termin ben 24. Novems ber c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Brukner in loco zu Bnin meistbietend verkauft weiden.

Rauf = und Besitzsähige werden vorges laden in diesem Termin persönlich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheisnen ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Beste bietenden erfolgen soll, in fosern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zustassen.

Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 11. August 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

minie dnia 24. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w mieście Bninie naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Ochotę kupna i zdatność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczém, gdy żadna prawna niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 11. Sierpnia 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Auf den Antrag eines Realgläubigers sollen die im Posener Departement Bu= Fer Kreises belegenen Güter:

a) Nieprusewo und Vorwerk Kalwy, auf 38106 Athle.,

b) Dtuss und das Vorwerk Wygoda, auf 36280 Athlr. gerichtlich gewurdigt, subhastiertwerden.

Die Vietungs = Termine stehen auf den 23. September, den 27. December c., und den 9. April 1824.

Wormittags um 9 Uhr, von welchen ber Lehtere peremtorifch ift, vor bem Lands gerichts-Affessor Schneider in unferm Instruktions = Zimmer an.

Rauf = und Besitfahige werden vor= geladen, in den gedachten Terminen ent=

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego położone w Departamencie Poznańskim Powiecie Bukowskim dobra

- a) Niepruszewo i Folwark Kalwy na 38,106 tal.
- b) Otusz z folwarkiem Wygoda na 36,280 tal. ocenione, publicznie przedane bydź maią.

Termina licytacyi na dzień 23. Września, na dzień 27. Grudnia r. b. i na dzień 9. Kwietnia 1824.

zrana o godzinie 9. z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maią-

weber perfonlich, ober burch gefetzlich zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestbietende, Falls nicht gesetzliche hinberniffe eine Ausnahme zulassen, ben Zusschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Bebingungen können in der Registratur eingesehen werden. 318

Posen den 16. Juni 1823.

Königl. Preußisch. Landgericht.

cych i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobi-ścielub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może,

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16 Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Registreur danelelen uberden.

### Ebictal = Citation

Ueber bas Bermogen bes Raufmann Leonhard Dasfresti zu Wereschen, haben wir von Umtewegen ben Concurd erbffnet, und gur Liquidirung der einzelnen Forbe= rungen seinen Termin auf den 3. December c. Vormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Rogalli bierfelbft angefett. Bu biefem Termine werden alle bekannten und unbekannten Glaubiger hierdurch mit der Aufforderung borgeladen, in diesem Termine entweder felbft ober durch geschlich gulaffige mit Vollmacht und Information zu verschende Mandatarien, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Miklowitz und Lydte, fo wie die Aldvokaten Gobesti und Grochowski in Vorschlag gebracht werben, zu enscheinen und ihre Forberungen zu liquidiren und zu bescheinigen, ausbleibendenfalle aber ju gewärtigen, baß fie mit benselben pracludirt und ihnen hiermit gegen die übrigen Crebis

# Zapozew Edykualny.

The nine Well hangen found in the

Minigh Preus. Landgericht Otworzywszy nad maiatkiem Leonarda Naskreskiego kupca w Wrzesni konkurs, wyznaczyliśmy termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie o przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Rogalli w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Na ten termin zapozywa się wszystkich wiadomych i niewiadomych wierzycieli, z tem wezwaniem iżby na tymże terminie alborosobiście, lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i w informacya opatrzonego, na którego im się przedstawiaia Justiz Kommissarze Ur. Niklowic ic Lydtke i Adwokaci Ur. Sobeski i Grochowski, stawili sie. Witrazie bowiem przeciwnym spodziewać się maią iż z takowemi prekludowanymi będą, i przeciw innym wierzycietoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

hierbei wird benfelben bekannt ge= macht, daß die Activ = Masse circa 600 Athlr. die Passiv = Musse bagegen über

1600 Rthir. beträgt.

Endlich wird der Gemeinschuldner Leonhard Nackrößei dessen Aufenthalt gegenwärtig nicht bekannt iff, zu dem obigen Termine hierdurch ebenfalls vorgeladen, um dem Contradictor die ihm beiswohnenden, die Masse betreffenden Nachstichten mitzutheilen und besonders über die Ansprüche der Gläubiger Auskunftzu geben.

Gnesen den 11. August 1823. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaftationd=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, bem Landrath v. Malachowski zugehörig gewesene und nach der landschaftlichen Tare auf 12,590 Atlr. 17 ggr. gewürzbigte freie Allodial=Aitter=Gut Lachmietowice, soll wegen nicht erfolgter Zahzung der Kaufgelder, auf den Antrag der Meal=Gläubiger anderweit öffentlich an den Meistsbetenden verfauft werden.

Wir haben hierzu bie Bietungs = Ter=

ben 19. December a. c., ben 21. Mars a. f., und

den 21. Juni a. f., im hiefigen Geschäfts = Locale vor bem Deputirten herrn Landgerichtbrath Koh= ter angeseigt, und fordern besitzsähige

lom wieczne im nakazanem zostanie milczenie.

Przytem uwiadomia ich się, iż massa czynna około 600 tal. bierna zaś nad 1600 tal. wynosi.

W końcu zapozywa się na powyszy termin także i wspólny dłużnik Leonard Naskręski którego teraz ninieyszy pobyt nie iest nam wiadomy dla dania kontradyktorowi pilnuiącemu massy potrzebnych wiadomości względem długow wierzycieli.

Gniezno dn. 11. Sierpnia 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań:

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lachmierowice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położona, do Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Małachowskiego należąca, a według taxy landszaftowey na 12590 talarów 17 dgr. oceniona, ma bydź z powodu nie uisczoney kupna summy na wniosek wierzycieli realnych powtórnie naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną.

Wyznaczywszy tym końcem termina licytacyjne na dzień

19. Grudnia r. b. dan 1918

21. Marca r. p.,

21. Czerwca r. p.,

w naszym lokalu służbowym przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaussiebhaber auf, in biesen Terminen, besonders aber in dem lehten, welcher peremtorisch ist, Vormittags um 10 Uhr entweder in Person oder durch legistimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und dennächst den Zuschlag des genannten Allodial-Kitter-Guts an den Meistbietenden, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme zuslassen, zu gewärtigen.

Die Tare von diesem Gute, so wie die Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und steht es einem jeden innerhalb 4 Wochen vor dem letztem Termine frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg den 21. Angust 1823. Konigl, Preuß, Landgericht.

Ur. Koehler, wzywamy zdolnych do posiadania ochotników kupna, aby na tychże terminach, osobliwie zaś w ostatnim jako peremtorycznym, zrana o godzinie 10. albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się i swe licyta podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia pomienioney wsi, ieżeliby prawne przyczyny iakiego nie dopusczały wyiątku.

Taxa teyże wsi może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną i zostawia się z resztą każdemu wolność, doniesienia nam 4. tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoscz d. 21. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das in bem Lubner Haulande bei Tirschtiegel im Meseriker Kreise belegene, bem Gottlieb Pudritzki gehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 231 Kthlr. gewürdigte Grundstück, soll auf Antrag eines Gläubigers im Bege der Exesution öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu haben wir einen Bietungs-Termin auf den 8. November Landgerichts-Affessor Jentsch in unsserm Sessions-Saale anberaumt, wozu wir Kaussussige und Besitzskiege einladen. Der Meist und Bestbietende hat

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w Olędrach Lubenerskich przy mieście Trzcielu w Powiecie Międzyrzeckim położone, Bogumiłowi Pudrickiemu należące, podług taxy sądowey na tal. 231 ocenione, ma bydź na wniosek wierzyciela w drodze exekucyi naywięcey dającemu publicznie sprzedanem.

Przeto termin licytacyjny na dzień 8. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Jentsch Assessorem, w tuteyszéy Izbie wysłuchań wyznaczyliśmy, do którego chęć i zdatność kupna maiących ni-

ben Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zu= laffen.

Die Taxe so wie die Kausbedingungen konnen täglich in unserer Registraturein=

gefehen werden.

Meserit ben 7. Juli 1823. Koniglich, Preuß. Landgericht. nieyszém zapozywamy. Naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxę iako też i warunki kupna codziennie w registraturze naszey

przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 7. Lipca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die jum Nachlaß ber verstorbenen Chefrau bes Burgers Jatob Megorowicz gebornen Magdalena Kierzek gehörigen, in ber Stadt Bomst im Kreise gleiches Namens belegenen Grundstucke, bestebend:

1) aus dem in der Ziegengaffe sub Rro. 38. belegenen Wohnhause nebst Brau=Gerechtigkeit;

a) aus bem hinter bemfelben befindli= chen Garten = und Wiefenflect;

3) aus einem Stud Ader nebft Wiefen= fled bei ber Gledziowfa;

4) aus einem Forstwinkel an ber Ba= chabner Grenze und

5) aus bem Grabegarten am Pofe= mufler Wege,

welche zusammen nach der gerichtlichen Tare auf 251 Athlr. abgeschäft sind, sollen auf Antrag der Gläubiger im Wege einer nothwendigen Subhastation gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Zu dem Ende haben wir einen Termin auf den 19. December c. in Bomst Vormittags um 10 Uhr vor dem Land= Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo do pozostałości zmarłey Magdaleny z Kierzków żony Jakuba Węgorowicza należące, w mieście Babimoście i Powiecie tegoż nazwiska położone,

a) z domu mieszkalnego przy ulicy koziey pod liczbą 38 stoiącego i prawem robienia piwa opatrzonego,

2) z położonego za nim ogrodu i kawałka łąki,

3) z kawałka roli i łąki pod Sledziowką,

4) z kąta roli pod borem nad granicą Wachabską,

cą vy ąchanską,

5) z ogrodu warzywnego przy podmukłskiey drodze,

składaiące się, a ogółem podług taxy sądowey na 251 tal. ocenione, na wniosek wierzycieli w drodze koniecney subhastacyi za gotową zaplatę publicznie sprzedane bydź ma.

Do czego termin na dzień 19. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Deput. Assessorem Jentsch w miescie Babimoście wyznaczywszy, wzywamy nań wszystkich chęć i

gerichts - Affessor Jentsch anberaumt, zu welchem Kaufinstige und Besitzsähige vorgeladen werden. Der Meisthietende hat mit Genehmigung ber Gläubiger den Zusschlag zu gewärtigen, wenn gesetzliche Umftände nicht eine Ausnahme zulassen.

Zugleich werden zu diesem Termine alle unbefannten Glaubiger, melche an bas Grundftud Unfpruche haben, vorge= laben, um entweder in Perfon, ober burch zulässige mit Vollmacht und Information versehene Mandatarien ihre Forderungen anzubringen und nachzu= weifen, widrigenfalls fie mit ihren etwa= nigen Real-Unspruchen auf bas Grund= ftuck werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden. Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden bie hiefigen Juftig-Commiffarien Roftel und Huende als Mandatarien in Borfchlag gebracht.

Die Taxe und Kaufbebingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

. Meserit den 24. Juli 1823. Ronigl, Preußische Kandgericht.

Latrick suboth w Holly stelle Manie

the circumination of the att

The horse one had going of

zdatność kupienia go maiących z tem nadmieniemiemi, iż naywięcey daiącego przybicie, za zezwoleniem wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, czeka.

Zarazem zapozywaią się na tenże termin wszyscy niewiadomi a do gruntów rzetensyą maiący Wierzyciele, aby w nim osobiście, lub przez prawnie upoważnionych i informacya opatrzonych Mandataryuszy staneli, pretensye swe podali i naležycie udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z pretensyami swemi rzeczo. wemi do gruntów wspomnionych mianemi, z nakazaniem im w tey mierze wiecznego milczenia prekludowani zostaną. Zamieyscowymprzedstawiaią się na przypadek nieznaiomości na Mandataryuszy z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedli. wości Huenke i Roestel.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 24. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The gain of the state of the st

anather than the Carlotte at the state of the

Subhaffation & Patent:

Es foll das in Brat Meferiger Rreis fes unter Dro. 9 belegene, bem Tuch= macher George Dorwert gehörige Grund= ftuct, beftehend aus einem Wohnhaufe pon Bindwerf mit Biegelbach und geman= ertem Schornftein, einem Garten am Saufe und zwei Feldgarten, welches auf 302 Rtir. gerichtlich, abgeschatt worden, im Mege ber Erefution auf ben Untrag mehrerer Glaubiger auf ben 5. Dece m= ber c. Bormittage um so Uhr vor bem herrn Landgerichts = Affeffer Soppe in unferm Partheien = Bimmer angefetten Termin offentlich an ben Meifibietenben verlauft werden, wozu wir Kaufluftige, Zahlunge und Befigfahige vorladen.

Die Kaufbedingungen follen im Ter=

mine befannt gemacht werden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmisgung der Gläubiger an den Meistbietensten, wenn keine gesetzliche Hindernisse eintreten.

Die Tare fann taglich in unserer Res giftratur eingefehen werben.

Meserit ben 24. Juli 1823

Königl. Preußisches Landgericht.

Patent subhastacyiny:

Grunta w mieście Broycach powiecie Międzyrzeckim położone, sukiennikowi Woyciechowi Vorwerk należące, a z domu mieszkalnego pod liczbą 9. stoiącego w mur pruski budowanego, dachowką pokrytego z kuminem murowanym; z ogrodu przy domie i dwoch w polu składaiące i ogułem na 302 tal. sądownie ocenione, na wniosek kilku Wierzycieli w drodze Exekucyi publicznie sprzedane bydź maią.

Do czego termin na dzień 5. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Assessorem Hoeppe w lokalu sądowym wyznaczywszy, wzywamy nań chęć i zdatność posiadania maiących.

Warunki kupna w terminie oznay-

mionemi będą.

Przybicie nastąpi naywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 24. Lipca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation & : Patent.

Das hierselbst auf der Posener Borstatt unter Mro. 219 gelegene, den Stellmacher Johnschen Erben gehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 1381 Atlr. abgeschähte, in Fachwerk gebaute Wohnbaus nebst Stallung, Garten und Hofraum, soll bsfentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung in Courant verkauft werden.

Es werben baher alle Kaussussige, Besitz und Zahlungöfähige hierdurch aufgefordert, sich in dem dazu angesetzten Termine auf den 21. November c. auf dem hiesigen Partheien-Zimmer Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Fleischer entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte einzussinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnahme zulassen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbebingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werben.

Meferik ben 11. August 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Poznańskim pod liczbą 219. położone, sukcessorom Kołodzieia John należące, w mur pruski hudowane i z przynależącym doń chlewem, ogrodem i podwórzem, podług załączoney taxy sądowey na 1381 tal. ocenione, ma bydź z wymienionemi przyległościami publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w grubey monecie, sprzedane.

Ochotę do kupna maiący i posiadania go zdolni wzywaią się wiec ninieyszem, aby się w wyznaczonym do tego na dzień 21. Listopada c. o godzinie 9. zrana terminie osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników w lokalu sądowym przed Deputowanym Sędzią Fleischer stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiącego oczeka przybicie, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 11. Sierpnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent:

Das in der Stadt Alt- Tirschtlegel. Meserißer Kreises unter der Nro. 31 gezlegene, den Franz Mytykiemiczschen Erzben gehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 1909 Atkr. abgeschäfte Wohnzhaus nebst zwei Ställen, einem Wirthzschäftsgebäude, zwei Scheunen, dem dazu gehörige Land und Wiesen, soll im Wege der Erccution öffentlich an den Meistviedenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Es werden baher alle Kauflustige, Besitz = und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in dem dazu angesetzten peremtorischen Termine den 28 ten November d. J. auf dem hiesigen Partheien = Zimmer Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Nath Löme, entweder personlich oder durch gesetzlich zutässige Bevollmächtigte einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende bat, wenn gesetz= liebe Umftande keine Ausnahme zulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meferit ben 18. Juli 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Marketon all Calling the

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Starym Trzcielu powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 31. położone, sukcessorom Franciszka Mytykiewicza należące, a podług taxy sądowey wraz z dwiema oborami, domem gospodarskim, dwiema stodołami i przynależącemi do tego rolami i łąkami na 1909 tal. ocenlone, ma bydź z wspomnionemi przyłegłościami naywięcey daiącemu za gotową zapłatę publicznie sprzedane.

Ochotę kupienia maiący, posiadania i zapłacenia zdolni, wzywaią się więc ninieyszém, aby się w wyznaczonym do tego na dzień 2 8. Listopada r, b. terminie zawitym przed Deputowanym Sędzią Loewe w lokalu naszym sądowym o godzinie 10. zrana osobiście, lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, przybicia spodziewać:

Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 28. Lipca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Edictal=Citation.

Auf ben Antrag ber Marianna Drob= czonfa, verehelichte Smolarczyf, wird de= ren Chemann Mathias Smolarcznf, fo wie feine etwanigen unbefannten Erben biermit vorgeladen, in bem auf ben 5. Dovember a. c. bor dem Deputirten Landgerichts = Rath v. Rurcewski fruh um 10 Uhr hier im Gerichtelofale angefetten Termine zu erscheinen, und fich auf den Untrag der Klägerin gehörig auß= aulaffen. Im Dichterscheinungsfalle wird ber Mathias Smolarczyf fur todt erflart, fein etwaniges Bermogen feinen fich le= aitimirenden Erben zuerkannt, auch die zwischen ihm und ber Rlagerin bestande= ne Che getrennt werden.

- Rrotoschin den 10. Marg 1813. Königl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Maryanny z Dróbczonków Smolarczykowey zapozywa się ninieyszém mąż teyże Mateusz Smolarczyk iako i bydź mogący sukcessorowie tegoż, aby się w terminie na dzień 5. Listopada r. b.. przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim o godzinie 10 zrana w Sądzie tuteyszym stawili i na wniosek powódki należycie się deklarowali. W razie niestawienia się, Mateusz Smolarczyk za zmarłego uznanym, maiatek iego, iaki się znaydować może, wylegitymowanym sukcessorom iego przyznanym, małżeństwo zaś między nim a powodką rozwiąném zostanie.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das zum Gottlieb Pacholfeschen Nach= lasse gehörige, in Rostarzewo auf der Vorstadt belegene Wohnhaus nehst etwa Morgan Land, welches alles gerichtelich auf 140 Atlr. 12 ggr. gewürdiget worden, soll zusolge Verfügung des Koniglichen Landgerichts in Meseris bssentlich im Weger der nothwendigen Subhasstation verkauf werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 29. Nos vember a. c. Nachmittags um 2 Uhr hierselbst im Gerichts=Locale anberaumt, und laden diesenigen Kaussussige, welche

Obwieszczenie.

Dom do pozostałości po niegdy Bogumile Pachołke należący, w Rostarzewie na przedmieściu położony wraz  $\frac{3}{4}$  morgi roli około; które to nieruchomości ogółem na 140 talar. 12 dgr. sądownie ocenionemi zostały, i stósownie do zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney Subhastacyi publicznie maią bydź sprzedanemi.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Listopada r. b. o godzinie 2. po południu w lokalu sązur Erweibung von Immobilien qualifiscirt find, auch baare Jahlung leisten konnen, hierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende des Juschlags nach erfolgter Genehmigung des obges dachten Gerichts gewärtig sein kann.

Die Kanfbedingungen und die Tape können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Wollftein ben 29. August 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

dowym, i wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących tychże, którzy
do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, ninieyszem z tem
nadmienieniem, że naywięcey daiąey przybicia, po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony, spodziewać się może. Warunki kupna i taxa każdego czasu w
Registraturze naszey przeyrzanemi
hydz mogą.

Wolsztyn d. 29. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Gubhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, soll das den hiessigen Brandweinschänker Molinösischen Schelcuten gehörige, und auf der Neusstadt allhier unter Nro. 75 belegene Borswerk cum pertinentiis, durch die gerichtliche Taxe auf 2507 Athlr. 15 sgr. geschätzt, im Wege der Subhastation auf den Antrag eines Reals Gläubigers meistbietend verkauft werden.

Bu diesem Behufe haben wir nachftes hende Termine, als:

- 1) auf den 26. September,
- 2) auf den 26. November c. und
- 3) auf ben 30. Januar 1824.

Patent Subhastacjiny.

Z zlecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma być folwark z przyległościami tu na nowym mieście pod Nro. 75. położony, a do malżonków Molinskich szynkakazy wódki należący, który na 2507 tal. 15 śrgr. sądownie otaxowany, na wniosek pewnego Wierzyciela realnego w drodze subhastacy i do naywięcey podaiącego sprzedany.

Do tego celu wyznaczyliśmy następuiące termina, a mianowicie:

- 1) na dzień 26. Września r. b.
  - 2) na dzień 26. Listopada r. b. i
  - 3) na dzień 30. Stycznia 1824,

Vormittags um 8 Uhr auf hiefiger Ges richtsståtte angesetzt, von welchen der letztere peremtorijch ift. Zahlungs = und befitfahige Raufer werden aufgefordert, in gedachten Terminen zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Nach erfolgter Genehmigung bat ber Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen

Auf Gebote nach dem letten Termine wird nicht Ructficht genommen, und fann bie Tare in ben Geschäftstagen gu jeber Beit in unserer Regiffratur einge= feben werden.

Samter ben 30. Juni 1823.

o godzinie 8. zrana w Sądzie tuteyszym, z których ostatni iest peremtoryczny. Zdolnych do zapłaty i posiadania kupców wzywa się, aby w terminach rzeczonych się stawili i swe licyta podali.

Po następném potwierdzeniu. naywięcey daiący przybicia spodziewać się może. wa produkty wardy

Na licyta po ostatecznym terminie zważać się nie będzie, i taxa może być w registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną.

Szamotuły d. 30. Czerwca 1823. Konigl. Preuf. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

## Befanntmachung.

In termino ben 31. Detober c. werden in der Offromer = Muhle nahe ber Stadt Wongrowiec, Dieb, Saus = und Wirthschafts = Gerathe, Betten, zwei Brandweine Blafen nebft Bubehor und verschiedene Brenn = Gerathschaften, of= fentlich verkauft werden, welches Kauf= liebhabern bierdurch mit bem Bemerfen bekannt gemacht wird, bag ber Deift= bietende gegen gleich baare Sahlung ben Buschlag zu gewärtigen hat.

Wongrowiec ben 24. Septbr. 1823. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

## Obwiesczenie.

W terminie dnia 31go Pażdziernika r. b. będą w młynie Ostrowskim blisko miasta Wągrowca, bydło, domowe i gospodarcze sprzeta, pościel, dwa garce z należytościami i rozmaite narzędzia gorzelnepublicznie sprzedane, o czem ochotę do kupna maiący z tem nadmienieniem uwiadomiaią się, iż naywięcey dawaiący za złożeniem zaraz gotowych pieniędzy, przyderzenia spodziewać się może.

Wagrowiec d. 24. Września 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmadjung.

Es sollen in termino den Joten November c. Vormittags um 10 Uhr zu Karnewse bei Merczen verschiedene Meubles und Hausgeräthe, Kleidungsftlicke, Leinenzeng, Wagen und eine Vrandweinblase nebst Zubehör, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung vorkauft werden, welches Kanflustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobsens den 15. September 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Na podwórzu pańskim w Karnowku przy Mroczy maią bydź w terminie dnia 30. Listopada r. b., o godzinie 10tey zrana różne meble i sprzęta domowe, suknie, bielizna, wozy i garniec do palenia wódki z przynależytościami, publicznie naywięcey daiącemu, za gotową zapłatę sprzedane, co ochotę do kupna maiącym ninieyszem wiadomo się czyni.

Łobżenica 15. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Ebictal = Citation.

In Denunciations-Sachen wider den Arende-Pachter Muck jn Neuwalde, und beffen ehemaligen Brennfnecht Pawlowski, wegen unrichtigen Einschlagens und Einmaischens, haben Wir terminum zur Vernehmung des Pawlowski und zur Untersuchung dieser Denunciation

auf den 10. October a. c.

Bormittags um 10 Uhr auf Unferer Gerichtsftube hiefelbft anberaumt.

Wir laden den Pawlowski daher hiedurch vor, gedachten Tages zur bestimten Zeit in Person vor Und zu erscheinen, und sich über die Denunciation gehörig zu verantworten, oder zu gewärtigen, daß bei seinem Aussenbleiben in contumaciam gegen ihn versahren werden wird.

Creugburg ben 21. Juni 1823.

Roniglich Preußisches Stadtgericht.

#### Ebictal, Eitation.

Sammtliche unbekannte Gläubiger des zu Kozmin verstorbenen Deconomies Commissatius Hand Gottlieb Wilhelm Grimm und seiner hier wohnenden Ehegatztin Ludovica gebornen Storch, welche an das gegen 1000 Athlr. betragende, in einigen Mobilien und Activen, besiehende Vermögen dieser Eheleute, worüber per Decretum von heutigen Tage Concursus Creditorum eröffnet worden ist, irgend einige Ansprüche zu machen gemeint und im Stande sein möchten, werden zur Anmeldung und Nachweisung derselben ad terminum den 27. Deto ber c.

um o Uhr Vormittags hiermit vorgeladen, und angewiefen, entweder in Perfon ober burch julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen herr Burgermeifter Komnacht und Protofollführer Jablonofi in Borfchlag gebracht werben, ihre Forderungen anzumelben, und beren Richtigkeit zu bescheinigen, wierigenfalls biejenigen, wels che in diefem Termin fich nicht melben, mit allen ihren Forderungen an die Daffe prachidiet und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweis gen auferlegt werben wirb.

Meuenburg ben iten Juli 1823.

Roniglich Defipreufisches Land= und Stadtgericht. Im Auftrage bes Abniglichen Dberlandgerichts von Weftpreugen.

Bekanntmachung.

3um offentlichen Verfauf verschiedener im Wege ber Execution in Beschlag ge= nommener Gegenstande, bestehend in 2Ba= gen, Cophas, Tifchen, Uhren und andern Meubles, ift in Gemagheit bes bem Un= mebli, stosowie do udzielonego terzeichneten von dem Komiglichen Land- podpisanemu przez Królewski Sad Gericht hierselbst dazuertheilten Auftrags Ziemiański tuteyszy Commissorium ein Termin auf den 22. in Degfowice termin na dzien 22 w Oczkowiund auf den 23. October c. Bormit cach, a na dzień 23. Paździertage um o Uhr in Ronary Arobner Rreis nika r. b., w Konarach Powiatu fest angesett werben. Krobskiego przed południem o go.

ben, fich in ben gedachten Terminen ein= zufinden, und zu gewärtigen, daß der naywięcey daigcy natychmiastowego Bufchlag an ben Meiftbietenden gegen przybicia za gotowa zaraz w grubey, gleich baare Zahlung im Preuß Courant pruskier monecie zaplate spodzieon a first to the party erfolgen wird.

signad moderadou sett sone Tvxicki.

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży różnych w drodze exekucyi zaaresztowanych rzeczy składaiących się z powozów, kanap, stołów, zegarów i innych. in aliches nothing of the title the cut dzinie 9 wyznaczony został.

Es werben daber Raufluftige eingela- Ochote kupienia maigcy wzywaia się ninieyszem na te termina, gdzie wać się moga.

Fransfadt den 18. Septber 1823. W Wschowie d. 18, Września 1823.

qua Commissarius.

per Decretene von heutigen Lage Concursus Cuediterim eröffnet morben ift. frange gluten Untprofiche gu gefehren gemeint und im Stande fein mordten, werden gro Anneibung mis Acabisellung derfelben ad terminium ben an, Decober e.